les

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

Nr 203. Montag, den 25. August 1834.

Ungekommene Fremden vom 22. Hugust.

H. in No. 1. St. Martin; Fr. Suteb. v. Mierzwiesta and Chlewiet, Hr. Pachter v. Drzewiecki aus Sierakowo, I. in No. 168 Basserstr.; Hr. Pachter Krzekotows bli aus Zierniki, I. in No. 391 Gerberstr.; Hr. Landgerichts Refer. Mittelstadt aus Bromberg, I. in No. 384 Gerberstr.; Hr. Dekonomie-Kommiss. von Breanski, Hr. Guteb. Leonhard v. Falecki und Hr. Suteb. Ignah v. Falecki aus Gnesen, I. in No. 165 Wilh. Str.; Hr. Schissbauer Damkjer aus Ostrowo, I. in No. 136 Wilh. Str.; Hr. Handelsmann Barje aus Meserit, I. in No. 20 St. Albert; Hr. Konducteur Hille aus Meserit, Kr. Erbherr v. Lubienski aus Publisski, I. in No. 243 Breslauerstraße.

Derkauf des im Schubiner Kreise, in Berkauf des im Schubiner Kreise, in der Stadt Exin am Markte unter No. 3 belegenen, den Bürger Anton und Roschlia Diamantschen Eheleuten zugestörisgen massiven Wohnhauses nehst Wirthschafts-Schäuben und Ländereien, welsches nach dem gegenwärtigen Vesikskande Infammen gerichtlich auf 1556 Athlr. 25 Sgr. abgeschätzt ist, steht im Wege der nothwendigen Subhastation der pers

Patent subhastacyjny. Do sprzedaży domostwa murowanego w powiecie Szubińskim w mieście Kcyni na rynku pod ficzbą 9. sytuowanego do obywateli Antoniego i Rosalyi małżonków Dyamantów należącego, wraz z budynkami gospodarskiemi i gruntami, co wszystko na 1,556 Tal. 26 sgr. sądownie oceniono, wyznaczony iest w drodze koniecznéy subhastacyi peremtoryczny termin licyta-

Ashar med all Variation

emtorifche Bietunge-Termin auf ten 8. cyiny na dzien 8. Pazdiernika Uhr in unferm Inftructione-Bimmer an, au welchem Raufluftige mit bem Bemer= fen eingelaben werben, bag bie Tare, fem Grundflucke und die befonderen Raufbedingungen in unferer Gubhafta= Fonnen. Bugleich werben

und im Sopothekenbuche biefes pom 8. Mai 1803 sub Rubr. III. Nro. 2. eingetragenen Darlehns Unfprude an bas Grundftud has ben, und

2) alle unbefannten Real-Pratenbenten beffelben

bierdurch vorgelaben, in bem anffeben= ben Termine gu erscheinen und ihre Un: fpruche anzumelben, wibrigenfalls ber Ausbleibende mit feinem etwanigen Reals Unipruche auf Diefes Grundftud ober ein= gelne Theile beffelben prafludirt und ibm beshalb ein emiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Bromberg, ben 1. Juni 1834. Ronigl. Preuf. Landgericht.

test w dredye mnierzech anbate entolicinast vasaviotas

October 1834 vor bem herrn Land, 1834. przedSędzią Sądu Ziemiańs, Ur. gerichte-Rath Ulrich Bormittage von 10 Ulrich przed południem od godziny bis 1 Uhr und Nachmittags von 4 bis 6 10téy do 1szey, a po poludniu od godziny 4téy do 6téy w naszéy izbie instrukcyiney, na który wzywaią się chęć kupienia maiący, z nadmienieber neueste Spotheten = Schein von bie= niem, Ze taxa, naynowszy wykaz hypoteczny tegoż gruntu iszczególne warunki kupna moga bydź przeyrzatione = Registratur eingesehen werden ne w naszey Registraturz subhasta. cyiney.

1) alle diejenigen, welche hinfichte Zarazem wzywaią się ninieyszem

bes, bem Befiger aus ber nowaf: 1) wszystkich, ktorzy wzgledem ichen Pupillenmaffe bes vormaligen pozyczki 129 Tal. 27 sgr. 8 fen. Rreisgerichts zu Erin gegebenen, posiadaczowi z massy opiekunczéy Nowaków byłego Sądu Po-Grundstude permoge Berfugung .. wiatowego w Kcyni, dawnier w księdze hypoteczney tegoż gruntu w skutek dekretu z dnia von 129 Rthl. 27 Sgr. 8 Pf. noch ... 8. Maia 1803 r. pod Rubr. III. No. 2. zaintabulowanéy, ieszcze pretensye maia,

1) wszystkich rzeczonych pretendentów tegoż,

ažeby w terminie wyznaczonym stawili się i swe pretensye podali, gdyż w razie przeciwnym niestawaiący, ze swoią pretensyą realną do tegoż gruntu lub poiedynczey części onego wykluczony zostanie, i onemu w tév mierze wieczne zakazne będzie milczenie.

Bydgoszcz, dnia 1. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 2) Bekanntmachung. Es wird hierburch zur diffentlichen Kenntniß gesbracht, daß der Dr. Hr. Ludwig Jaffe aus Schwersenz und bessen versobte Braut Paulina geb. Wiener aus Lissa, auf Grund des Chevertrages vom 16. Juni c. die Gemeinschaft der Güter und des Erwers bes unter sich ausgeschlossen haben.

pofen, ben 3. August 1834.

Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

3) Bekanntmachung. Der Backersmeister Philipp Friedrich Bode und bessen verlobte Braut, die verwittwete Backersmeister Braklow, Wilhelmine Florentine geborne Becker von hier, haben vor Einzehung ihre Ehe mittelst Vertrages vom 30sten d. M. die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen. Dies wird zur deffentlischen Kenntniß gebracht.

Bromberg, ben 31. Juli 1834.

4) Bekanntmachung. Der Krämer Jafob Feitel Galewsti, und die Wittwe Ester Kotlarczyf geb. Pferdner, beide hierselbst, haben für die Dauer ihrer kunftigen Ehe, die Gemeinschaft der Güster und des Erwerbes ausgeschlossen.

Rempen, ben 1. Juli 1834.

Ronigl. Preuf. Friebensgericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że JPan Ludwik Jaffe Doktor z Swarzędza i narzeczona iego JPanna Paulina Wiener z Leszna, na mocy kontraktu przedślubnego w dniu 16go Czerwca r. b. zawartego, wspólność mziątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Poznań, dnia 3. Sierpnia 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Piekarz Filip Fryderyk Bode i tegoż oblubienica Wilhelmina Florentyna z domu Bekker, była wdowa Braklow, tu w mieyscu, wyłączyli przed wstąpieniem w małżeństwo przez akt z dnia 30 t. m. wspólność maiątku. To podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney.

Bydgoszcz, dnia 31. Lipca 1834. Król. Pruski Sad Pokoju.

Obwieszczenie. Starozakonny Jakób Feitel Galewski kramarz i starozakonna Ester owdowiała kotlarczyk, z domu Pferdner oboje z mieysca, układem sądownie z działanym, w czasie ich przyszłego małżeństwa wspólność maiątku i dorobku, pomiędzy sobą wyłączyli.

Kempno, dnia 1. Lipca 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju. 5) Bekanntmachung. Bon Seizten des unterzeichneten Gerichts wird hiermit zur defentlichen Kenntniß gebracht, daß die zu Wollstein Bomster Kreises wohnenden Kaufmann Carl und Christine Wilhelmine geborne Jäkel Isakiewiczsichen Cheleute, mittelst eines vor ihrer Werheirathung geschlossenen gerichtlichen Vertrages d. d. Wollstein den 9. September 1833, die hier übliche Gemeinsschaft der Güter, nicht aber auch die des Erwerbes ausgeschlossen haben.

Wollftein, den 6. August 1834. Ronigl. Dreug. Friedensgericht.

- 6) Bekanntmachung. Im Aufztrage des Königl. Landgerichts, werbe ich am gten September d. J. in Slepuchowo dei Obornik drei Kühe und eine Quantität Meubles und Hausgezräthe, gegen gleich baare Bezahlung defentlich versteigern. Schlick.
- 7) Bekanntmachung. Am 3ten September d. J. werden in Kamionek bei Bnin 100 alte Schaafe, 15 Rammer, 4 Kühe, 1 Zuchtsau, 10 junge Schweine, 1 zweijähriger Bulle, 1
  einjähriges braunes Stutfüllen, burch
  ben unterzeichneten Commissarius des
  Königl. Landgerichts, gegen gleich baare
  Bezahlung desentlich versteigert werden.
  Schlick.

Obwieszczenie. Podpisany Sąd Pokoju podaie niniewszem do publiczney wiadomości, iż zamieszkali tu w Wolsztynie w powiecie Babimostkim, Karól i Krystyna Wilhelmina z domu Jaekel mallonkowie Jsakiewiczowie, układem sądownie pod dniem 9. Października r. z. przed zawarciem małżeństwa spisanym, wspólność maiątku, nie zaś też i dorobku, pomiędzy sobą wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 6. Sierpnia 1834: Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Z polecenia tuż teyszego Sądu Ziemiańskiego przedawać bębę dnia 9. Września r. b. w Slepuchowie pod Obornikami publicznie trzy krowy i pewną ilość mebli i sprzętów domowych, za gotową zaraz zapłatę. Schlick.

Obwieszczenie. Dnia 3. Września r. b. przedawać będzie w Kamieniku pod Bninem podpisany Kommissarz Sądu Ziemiańskiego w Pożnaniu, publicznie za gotową zaraz zapłatę 100 starych owiec, 15 sztuk iagniąt, 4 krowy, 1 świnię, 10 młodych świn, 1 dwóletniego junca, i iednorocznego gniadego źrebca, Schlick,

8) Um alten Markt Mo. 65. ift eine bequeme Wohnung zweiten Etage, von Michaeli ab, zu vermiethen, bas Nabere ift zu erfahren bei Stan, Powelski.